## Nº 176.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Mittwoch den 24. Juli 1833.

Angefommene Fremde vom 22. Juli 1833.

Hr. Erbherr Zakrzewski aus Strzylcza, Hr. Erbherr Kosutski aus Wola, Hr. Erbherr Laczanowski aus Chorhn, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Erbherr Gosterr v. Zeromski aus Grodzicko, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Erbherr Gostynoki aus Wola, Hr. Erbherr Gostinowski aus Lubosin, Hr. Erbherr Laczanoswski aus Elawozewo, Hr. Doctor Bender aus Pleschen, Frau v. Binkowska aus Mchn, I. in No. 394 Gerberstraße; Frau Kaufm. Hilezynokia aus Kalisch, I. in No. 391 Gerberstraße; die Handlungsschülfen Hrn. Gebr. Nowicki aus Bromsberg, I. in No. 136 Wilhelmsstraße; Hr. Kaufm. Ließ und Hr. Kaufm. Michaelis aus Birnbaum, Hr. Kaufm. hirschfelb aus Neusiadt a. d. W., I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Kriegsrath Schlarbaum aus Mainz, I. in No. 25 Graben; Hr. Gutsb. v. Radonski aus Konkolewo, Hr. Gutsb. v. Radonski aus Prochy, I. in No. 384 Gerberstraße.

Bekanntmachung. Jum dffentstichen Berkauf des eine Viertelmeile von bier belegenen Erbpachts = Vorwerks Schilling, welches gerichtlich auf 11,702 Rthl. 10 Sgr. geschätzt worden ist, stehen, nach dem hier affigirten Subhastations-Patente, Termine auf

BIDPORT V7

ben 23. Marz e., ben 4. Juni c. und ben 26. August c., Obwieszczenie. Do publiczney przedaży folwarku wieczysto-dzie-rzawnego Schilling, ćwierć mili od Poznania leżącego i sądownie na Tal. 11,702 sgr. 10 ocenionego, wyznaczone są podług wywieszonego tu patentu subhastacyjnego Termina licytacyjne

na dzień 23. Marca r. b., na dzień 4. Czerwca r. b. i na dzień 26. Sierpnia r. b.,

delivery Breeze Carrier

im Parteienzimmer bes Landgerichts an, ju welchem wir Raufer einladen.

Die aufgenommene Tare und bie Kaufbebingungen fonnen in ber Regiffras tur bes Landgerichts eingesehen werben,

Jeber, welcher zum Bieten zugelaffen werden will, muß vorher eine Caution von 500 Athl., entweder baar Geld, ober in Posener Pfandbriefen erlegen.

Pofen, ben 19. Januar 1833,

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bum df= Subhastationspatent, fentlichen Berfauf bes bier in ber Rir= chenftraffe unter Do. 111 belegenen, bem Landgerichte-Erefutor Janfowefi gehori= gen Grundflude nebft Bubehor, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 436 Rthl. abgeschätt worben ift, haben wir einen neuen Bietungs = Termin auf ben 25. September c. Bormittags 10 Uhr vor bem Landgerichte-UffefforSchmidt im Landgerichte-Gebaube angesett. fitfahigen Raufern wird Diefer Termin mit ber Rachricht bekannt gemacht, baß bas Grundftud bem Deiftbietenben juges ichlagen werben foll, infofern nicht ge= fegliche Grunde eine Ausnahme nothwens big machen,

Die Tare fann in unferer Regiftratur

Schneidemubl, ben 30. Mai 1833.

które się w izbie stron podpisanego Sądu odbywać będą.

Chęć kupienia maiący wzywaią się

ninieyszém.

Sporządzoną takę codziennie w Registraturze Sądu Ziemiańskiego przeyrzeć można.

Każdy, nim do licytacyi przypuszczonym będzie, musi kaucyą 500 Tal. w gotowiźnie lub w listach zastawnych Wielkiego Xięstwa Poznańskiego złożyć.

Poznań, d. 19. Stycznia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Patent subhastacyiny. Do publicznéy przedaży domu tu w ulicy kościelnéy pod Nrem. 111 położonego, do Exekutora Jankowskiego należącego, wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzonéy na 436 Tal. iest ocenionym, wyznaczyliśmy nowy termin licytacyiny na dzień 25. Września r. b. zrana o godzinie 10. przed Ur. Schmidt Assessorem w tuteyszym domu sądowym,

Zdolność nabycia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcej podaiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne przyczyny nie będą wymagały iakiego wyiątku.

Taxa w Registraturze naszéy przey.

rzaną bydź może.

Pila, dnia 30. Maia 1833.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Im Depositorio des unterzeichneten Gerichts befinztet sich ein Percipiendum, welches bei Bertheilung der Kaufgelder des Splettssidherschen Grundstücks zu Frahig, für den verschollenen Schuhmacher Ludwig Remnitz ausgeworfen ist. Die daraus gebildete Masse beträgt gegenwärtig 35 Athl. 7 Sgr. 10 Pf. Der Eigenthümer derselben wird daher hiermit öffentlich aufgefordert, das Geld binnen 4 Wochen abzufordern, widrigenfalls dasselbe an die Justiz-Offizianten-Wittwen-Casse abzgesandt werden soll.

Schneibemuhl, ben 8. Juli 1833.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Avertissement. Jum Verkauf bes im Inowroclawschen Kreise in der Stadt Strzelno unter No. 135. belegenen, den Gunterschen Eheleuten gehörigen, auf 2235 Athl. 24 Sgr. abgeschätzten Muhlen, Grundstücks, sieht im Wege der nothwendigen Sabhastation ein neuer Vietungs Termin auf den 2. Sepzember c. vor dem Herrn Landgerichts Math Köhler Morgens um 8 Uhr an hiesiger Gerichtsfelle an.

Die Tare kann in unserer Registratur eingesehen werben.

Bromberg, ben 4. Juni 1833. Rbnigl, Preuß. Lanbgericht.

Obwieszczenie. W depozycie podpisanego Sądu znayduie się percipiendum, które przy podziałe summy szacunkowéy nieruchomości Splettstoessera w Fratzig, dla znikłego Ludwika Kemnitz szewca ustanowione zostało. Utworzona z tego percipiendum massa wynosi teraz 35 Tal. 7 sgr. 10. fen.

Właściciel takowey wzywa się przeto ninieyszem publicznie, ażeby o wydanie pieniędzy tych w przeciągu 4. tygodni zgłosił się, gdyż w razie przeciwnym do kassy wdów po urzędnikach sądowych odesłanemi będa.

Piła, dnia 8. Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Do przedaży grumtów i młynów w mieście Strzelnie, powiecie Inowrocławskim, pod No. 135. położonych, do małżonkow Günter należących, na 2235 Tal. 24 sgr. ocenionych, wyznaczony został w drodze konieczney subhastacyi termin powtórny licytacyjny na dzień 2. W rześnia r. b. przed W. Koehler Sędzią Ziemiańskim zrana o godzinie 8. w naszym lokalu służbowym.

Taxa może bydź przeyrzana każdego czasu w naszéy Registratuze.

Bydgoszcz, dnia 4. Czerwca 1833. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Boiftalcitation. Meber ben Rach= laß bes biefelbft perftorbenen Burgere und Rurichnermeifters Johann Safob Scheibe, wogu ein bier belegenes 2Bobn= haus gehört, ift heute ber erbichaffliche Liquidations = Progeg eröffnet worden. Demgufolge werden alle biejenigen, welde an Diefen Rachlaß aus irgend einem Grunde Unfprude gu haben vermeinen, biermit aufgeforbert, in bem auf ben 30. Auguft c. por bem herrn Land: Gerichte = Rath Giefede Bormittage um 9 Uhr auffebenben Liquidatione Zermine, entweder perfonlich oder burch gefetlich gulaffige Bevollmachtigte gu erscheinen, ibre Unfpruche anzumelben und nachzuweifen, widrigenfalls fie aller etwanigen Borrechte fur verluftig ertlart und mit ibren Forberungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich melben= ben Glaubiger übrig bleiben mochte, merben verwiesen werben.

Zugleich werden ben auswärtigen Gläubigern die Justiz-Commissarien Ro-ftel, Wolny und Hunte als Mandatarien in Vorschlag gebracht.

Meferit, ben 7. Februar 1833.

Ronigl. Preuf. Land : Gericht.

Zapozew edyktalny. Nad pozostał łością po niegdy tuteyszym obywatelu i kusznierzu Janie Jakubie Scheibe przez dekret z dnia dzisievszego process spadko-likwidacyiny otworzonym został, a zatém zapozywamy wszystkich tych, któ. rzy do rzeczonéy pozostałości pretensye maia, aby sie w terminie likwidacyinym przed Ur. Giesecke Sedzia na dzień 30. Sierpniar. b. zrana ogodzinie otey wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomocników prawnie upoważnionych, na których kommissarzów sprawiedliwości, Hünke, Wolny i Roestel proponuiemy, stawili i pretensye swe do téy pozostałości podali i udowodnili, w przeciwnym zaś razie niestawaiący kredytorowie spodziewać się maią, iż za utracaiacych wszelkie prawa pierwszeństwa uznani i z pretensyami swemi tylko do tego, co po zaspokojeniu zgłaszających się wierzycieli z massy ieszcze pozostanie. odesłani zostana.

Międzyrzecz, d. 7. Lutego 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftationspatent. Das im Großherzogthum Pofen, im Pofener Regierungs = Departement und bessen Fraustädter Kreise belegene, jur General Johann v. Lipstischen erbichaftlichen Lie

Patent subhastacyiny. W Wielkiem Xięstwie Poznańskiem w Departamencie Poznańskim i tegoż powiecie Wschowskim położone, do massy sukcessyino-likwidacyiney JWgo quibations = Maffe gehörige abliche Gut Treben nebst den Dörfern Wolffevorwerk und Petersdorff, wovon

- a) Treben nebst Bolffevorwerk, auf 28,170 Mthl. 28 Sgr. 11 Pf. und
- b) Petersdorff, auf 44,518 Athl. 22 Sgr. 6 Pf.

gewurdigt worden, soll in nothwendiger Subhastation entweder im Ganzen oder auch, wie bei a) und b) angegeben, bes sonders, defentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und es sind hierzu die Bietungs=Termine auf

den 8. August, den 11. November 1833, und der peremtorische auf

ben 18. Februar 1834, bor bem Deputirten herru Landgerichte= Rath Sachse Vormittags um 9 Uhr in unserm Gerichtslocate angesetzt worden.

Besitzsähigen Känfern werden diese Termine mit dem Bemerken bekannt gesmacht, daß in dem letzten Termine der Zuschlag ersolgen, und auf die etwa nachher noch einkommenden Gebote nicht weiter gerücksichtigt werden wird, insofern nicht etwa die gesetzlichen Bestimsmungen eine Ausnahme zulassen.

Die etwanigen bei der Tare vorgefaltenen Mängel tonnen und bis zu vier Wochen vor dem peremtorischen Termine, Behufs ber Remedur, angezeigt werden, und die Einsicht dieser Taxe, so wie der Kaufbedingungen, ist stets während ber Amtsstunden in unserer Registratur zulässig. Generala Jana Lipskiepo należące dobra szlacheckie Trzebinia wraz z wsiami Wilczyn i Piotrowice, z których:

- a) Trzebinia wraz z Wilczynem na 28,170 Tal. 28 sgr. 11 fen. i
- b) Piotrowice na 44,518 Tal. 22 sgr. 6 fen.,

ocenione zostały, drogą konieczneży subhastacyi w całości lub też jak ad a i b podano, oddzielnie publicznie naywięcej daiącemu sprzedane być maią, w którym celu termina licytacyjne na dzień

8. Sierpnia, 1833 r., i peremtoryczny termin na dzień

18. Lutego 1834 r., przed Delegowanym Wnym Sachse Sędzią Ziemiańskim zrana o godzinie 9téy w naszem pomieszkaniu sądowém wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach takowych z tém nadmienieniem, iż w terminie ostatnim przysądzenie nastąpi i na późnieysze licyta wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne postanowienia iakiego wyjątku nie dozwolą.

O niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taky zbyść były mogły, można nam aż do 4ch tygodni przed terminem peremtorycznym końcem ich załatwienia donieść, a zresztą takę wraz z warunkami kupna każdego czasu w godzinach służbowych w Registraturze naszey przeyrzeć.

hierbei werden noch insbesondere bie aus dem Sypothekenscheine ersichtlichen, ihrem Wohnorte nach aber unbekannten Realglaubiger dieses Guts, namentlich:

- 1) bie Michael Niegychowskischen Erben, als:
  - a) die Urfula verwittmete v. Niegy= chowefa,
  - b) ber Boguslaus v. Niegychowski,
  - c) bie verehelichte Bincent Zbijewefa geborne v. Diegychowefa, und
  - d) ber Johann v. Diegychowski,
- 2) ber Raufmann Philipp Mofeffino,
- 3) bie Theophila geschiedene v. Man=
- 4) ber Pachter George Wilhelm Kubale, aufgefordert, in den anstehenden Termi=
  nen ihre Gerechtsame entweder personlich
  oder durch gesetzlich zulässige Bevollmäch,
  tigte wahrzunchmen, denn sollte ihrer=
  seits Niemand erscheinen, so wird nicht
  nur der Zuschlag dem Meistbietenden er=
  theilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings die Löschung
  der sämmtlich eingetragenen, wie anch
  der leer ausgehenden Forderungen, und
  zwar der letzteren, ohne daß es zu die=
  sem Zweck der Production des Instru=
  ments bedarf, verfügt werden wird.

Frauftadt, ben 11. April 1833.

Przy tém ieszcze wszczególności w wykazie hypotecznym umieszczeni atoli z mieysca pobytu niewiadomi wierzyciele realni dóbr tych, mianowicie:

- 1) sukcessorowie Michała Nieżychowskiego, iako to:
  - a) Urszula owdowiała Nieżychowska,
  - b) Bogusław Nieżychowski,
- c) zamężna Wincentego Zbijewskiego, zdomu Nieżychowska,
  - d) Jan Nieżychowski,
- 2) Filipp Mosessino kupiec,
- 3) Teofila rozwiedziona Mańkowska,
- 4) Possessor Jerzy Wilhelm Kubale, się wzywaią, aby w naznaczonych terminach praw swych osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełmomocników dopilnowali, albowiem ieżeliby zich strony nikt się nie zgłosił, nie tylko przysądzenie na rzecz naywięcey podaiącego nastąpi, albo też po sądowem złożeniu summy szacunkowey wymazanie wszelkich zaintabulowanych iako też spadaiących pretensyi a mianowicie ostatnich bez zaprodukowania dotyczących się instrumentów, rozporządzonem zostanie.

Wschowa, d. 11. Kwietnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

problem der diensentry angegegt verben, problem Einficht beige Lawe 10 negoes Kareforbingungen; in ihre wiebered die

Poittalcitation. Ueber bie Raufgelber bes im Dleichner Rreife belegenen Guts Twarbowo, welches bem Leo von Mierzemefi gehort bat, und im Bege ber Exefution verfauft worben, ift heute ber Liquidations = Progeg eroffnet. Es werben baber alle unbefannten Glaubis ger, welche an bas genannte Gut ober beffen Ranfgeld irgend einen Unfpruch ju baben vermeinen, insbefondere bie Frang v. Dlebsfifden Erben, namlich bie Franaista v. Dledefaverehel, v. Roszucta modo beren Erben und bie Marianne von Dlebsta, für welche Erben im Supothe= Penbuche eine Forberung eingetragen ift, bierburch vorgelaben, in bem auf ben 8. October c. a. Vormittage um 10 Uhr bor bem Deputirten Land = Gerichte = Rath Rufchte in unferm Geffionegimmer an= gefetten Termine ju erfcheinen, und ihre Unfpruche anzumelben und nachzuweisen, unter ber Bermarnung, bag bie Mus= bleibenden mit ihren Unspruchen an bas Gut Twarbowo und beffen Raufgelber, werben ausgeschloffen und ihnen bamit ein ewiges Stillschweigen fowohl gegen ben Raufer als auch gegen bie Glaubiger, unter welche bas Raufgelb vertheilt wird, auferlegt werden foll. Denen, welchen es bier an Befanntichaft mangelt, werben ber 3. C. R. Pilasti und ber 3. C. v. Rryger als Mandatarien vorgeschlagen.

Rrotofchin, ben 25. Mai 1833.

Ronigl, Preuß, Landgericht.

Zapozew edyktalny. Nad snmma szacunkowa dobr Twardowa, w po. wiecie Pleszewskim położonych, które do Leona Mierzewskiego należały a w drodze exekucyi sprzedane zostaly, process likwidacyiny otworzonym został. Zapozywaią się przeto wszyscy wierzyciele niewiadomi, którzy do dóbr rzeczonych lub summy szacunkowéy tychże iakakolwiek pretensyą mieć sądzą, w szczególności zaś sukcessorowie Franciszka Olędskiego, mianowicie Franciszka Oledska zamężna Koszucka, teraz iéy sukcessorowie i Maryanna Olędska, dla których sukcessorów pretensya w księdze hypoteczney iest zapisana, aby w terminie dnia 8. Październikar. b. o godzinie 10. zrana przed Deputowanym W. Sędzią Ruschke w izbie posiedzenia Sądu naszego wyznaczonym się stawili i pretensye swoie zameldowali i udowodnili, pod ostrzeżeniem, iż niestawaiący z pretensyami swemi do dóbr Twardowa i summy szacunkowéy wykluczeni i wieczne w téy mierze, tak względem kupuiącego iak względem wierzycieli. pomiędzy których summa szacunkowa się podzieli, nakazanem zostanie.

Wierzycielom w mieyscu tuteyszem znaiomości nie maiącym UUr. Pilaski i Kryger na pełnomocników się przedstawiają.

Krotoszyn, dnia 25. Maia 1833. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Edikralcitation. Auf ben Antrag bes Fiskus werden nachstehende, aus dem Inewraclawer Areise in den Jahren 1826 aud 1827 ausgetretene Kantoni= sten, und zwar:

1) der Balentin Mieczfowski aus D6=

2) der Unton Borowniaf aus Ludzisto,

3) Der Peter Ctanifemeli aus konarn,

4) ber Wonciech Wienieweti aus Groß= Muranno,

5) ber Peter Bilnaf aus Giedlimomo,

6) ber Joseph Putliewicz aus Londk oder Pieranie,

7) ber Carl Zielinski aus Chelmce, aufgefordert, ungesäumt in die Preußissichen Staaten zurückzukehren und in dem auf den 1. October c. um 9 Uhr Bormittags vor dem Herrn Landgerichts- Auskultator Cober in unserm Audienz-Zimmer anberaumten neuen Termine zu erscheinen, und sich über den Austritt zu verantworten, widrigsnfalls zu gewärtigen, daß des Ausbleibenden ins und ausländisches Bermögen, so wie alle etwanige kunftige Anfälle werden konssieert werden.

Bromberg, ben 10. Mai 1833. Abnigl, Preuß. Landgericht.

Pilesti i Kreese na peloomosnikow

A Potossyn, dolla st. Mila 1843.

leiw bessed gis

Cytacya edyktalna. Na wniosek fiskusa wzywaią się następuiące kautoniści, co w roku 1826 i 1827 z powiatu Inowrocławskiego powychodzili, iako to:

1) Walenty Mieczkowski z Ośniszewa,

2) Antoni Borowniak z Ludziska,

3) Piotr Staniszewski z Konar,

4) Woyciech Wiśniewski z Murzyna wielkiego,

5) Piotr Wilniak z Siedlimowa,

6) Józef Putkiewicz z Lońska lub Pierania,

7) Karól Zieliński z Chełmca, ażeby niezwłocznie do Państw Pruskich powrócili, w terminie na dzień 1. Października r. b. o godzinie 9. przed południem przed W. Coher Auskultatorem w naszym pokoiu audycyonalnym stanąwszy względem wystąpienia swoiego wytłómaczyli się, inaczéy bowiem pewnemi byli, że niestawaiącego maiątek kraiowy i zagraniczny, niemniey wszelkie na niego spaść mogące sukcessye, zkonfiskowane zostaną.

Bydgoszcz, dnia 10. Maia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Art see all Mantagaries vergethingen.

Arstofdin, ben as. Mit 1833.

## Beilage zu Ro. 176, des Posener Intelligenz-Matt.

Subhaftationspatent. Das zu Tustowo unter No. 11 im Wirsiher Kreise, Regierungsbezirk Bromberg, belegene, dem Johann Strehlkeschen Nachlasse zugehörige erbzinsliche Mühlen-Grundstück, welches auf 495 Thaler gerichtlich gewürdigt ist, soll auf Antrag eines Gläubigers in terminis

ben 7. September c.,. ben 10. October c.,. ban 12. November c.,.

wovon ber legtere peremtorisch, an hiefiger Gerichtoftelle offentlich meistbietend verkauft werden.

Alle unbekannten Gläubiger haben sich unter ber Berwarnung ber Praklusion hinsichts ihrer Ansprüche zur Anmelbung

berfelben einzufinden.

Besitzsähige Kauflustige werden mit bem Bemerken vorgeladen, baß ber Zusschlag, sofern nicht gesetzliche Hindernisse im Wege siehen, von dem Konigl. Landstericht zu Schneidemuhl als kommittisrenden Behörde geschehen, und auf Nachzebote keine Rucksicht genommen wird.

Die Taxe und die Subhastations, Bedingungen, unter welche lettere Erzlegung einer baaren Caution von 50 Thalern gehört, sind in unserer Regisstratur täglich mahrend der Dienststunden einzusehen.

Rafel, ben 6. Juni 1833.

Patent subliastacyjny. Wiatrak wieczystoczynszowy pod liczbą 11. wraz z przyległościami w Tuszkowie, powiecie Wyrzyskim, departamencie Bydgoskim położony, do pozostałości Jana Strehlke należący, który na 495 Tal. sądownie oceniony, ma być na wniosek wierzyciela w terminach

na dzień 7. Września r. b., na dzień 10. Października r. b., na dzień 12. Listopada r. b., z których ostatni iest peremtoryczny, w lokalu Sądu tuteyszego publicznie naywięcey daiącemu sprzedany.

Wszyscy niewiadomi wierzyciele zapozywaią się pod zagrożeniem prekluzyi względem swych pretensyów,

i do takowych zameldowania.

Zdolność kupienia maiących zapozywamy z tem nadmienieniem, że przybicie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody, od Sądu-Ziemiańskiego w Pile, iako władzymoc maiącey nastąpi, na poźnieysze zaś podania żaden wzgląd mianymnie będzie.

Taxa i wzrunki subhastacyjne, z których ostatnia złożenie kaucyi Tak 50 w gotowiźnie należy, w Registraturze naszey codziennie podczas służbowych godzin przeyrzane bydź mogą.

Naklo, dnia 6. Czerwca 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Dublikandum. Im Jahr 1807 ift am Warthefluß bei 21t = Batum ein Beutel mit verschiedenem Gelbe gefunden worden, beffen Gigenthumer unbefannt ift; berfelbe wird aufgeforbert, binnen 8 2Bochen und fpateftene bie jum 19. September c. bei Berluft feines Rechts fich zu melben, wo alsbann ber Bufchlag an ben Finder erfolgen foll.

Birnbaum, am 22. Juni 1833.

Ronigl. Dreug. Friedenegericht.

Bekanntmachung. Der Pachter Martin von Retrannefi gu Jabepte, und beffen funftige Chegattin, Fraulein Qu= bovifa bon Styma, haben die eheliche Gutergemeinschaft ausgeschloffen, wel= des hiermit befannt gemacht wird.

Lobiens, ben 28. Juni 1833. Ronigl. Preug. Friedenegericht.

Steckbrief. Die Mittelfnechte aus Rajew, Plefchner Rreifes:

- 1) Johann Symoniaf,
- 2) Johann Markiewicz,
- 3) Thomas Expmoniat,

haben am 29. Juni c. im bortigen 2Balbe an bem Lehrburfchen bes Fleischermeifters Gloninsti zu Plefchen einen Strafenranb verübt, ihm 2 Rthl. abgenommen, und fid nach ber That fluchtig gemacht.

Indem wir foldes gur bffentlichen Renntnig bringen, erfuchen wir fament= liche Beborben und Individuen, Diefe

Obwieszczenie. W r. 1807. został bli ko rzeki Warty pod Starym Zatumiem worek z pieniędzmi rożnego gatunku znaleziony, którego właściciel niewiadomy iest; przeto tegoż wzywamy aby się w przeciągu 8miu tygodniach, a naypóźniey do dnia 19. Września r. b. pod utrata prawa swego meldował, gdyż w razie przeciwnym pieniądze rzeczone znalazcy przysądzone bydź maią.

Międzychod d. 22. Czerwca 1833.

Król. Pruski Sąd Pokoju,

Obwieszczenie, Possessor Marcin Ketrzyński, w Izdepkach zamieszkaly, i przyszła iego malżonka, Ludwika z domu Sztymowa, wyłączyli pomiędzy sobą małżeńską wspólność maiątku, co ninieyszem do wiadomości się podaie.

Łobżenica, d. 28. Czerwca 1833. Krol. Pruski Sad Pokoju.

List gończy. Sredniacy z Kajewa. powiatu Pleszewskiego, iako to:

- 1) Jan Szymoniak,
- 2) Jan Markiewicz,
- 3) Tomasz Szymoniak,

popelnili w dniu 29. Czerwca r. b. w tamtéyszym boru na osobie ucznia rzeżnickiego Majerowicza u rzeżnika Słonińskiego w Pleszewie zostającego rabunek i potem zbiegli.

Podaiac to do publicznéy wiadomości, wzywamy wszelkie władze członki, aby złoczyńców tych, Berbrecher, wo fie fich betreffen Taffen follten, gefäligst verhaften und an und abliefern zu wollen.

Das Signalement folgt nachstehenb: Signalement bes Johann Symoniaf:

Familiennamen, Symoniaf; Bornamen, Johann; Geburtsort, Kajewo;
Aufenthaltsort, Kajewo; Acligion, fatholisch; Alter, 15 Jahr; Größe, unterm Maaß; Haare, blond; Stirn,
bedeckt; Augenbrannen, blond; Augen,
blau; Nase, Mund, gewöhnlich; Jahne,
vollzählig; Kinn, oval; Gesichtsbildung,
länglich; Gesichtsfarbe, gesund; Gestalt,
klein; Sprache, polnisch; besondere Kennzeichen, keine. Hat eine wollene Bauerjacke (Kamzele) angehabt.

Des Johann Markiewicz.

Kamiliennamen, Markiewicz; Borsnamen, Johann; Aufenthaltsort, Kajeswo; Religion, fatholisch; Alter, 14 Jahr; Größe, unterm Maaß; Haare, schwarz; Stirn, bedeckt; Augenbraunen, schwarz; Nase, Mund, gewöhnlich; Zähne, vollzählig; Kinn, Gesichtsbildung, rund; Gesichtsfarbe, gesund; Gestalt, klein; Sprache, polnisch; besondere Kennzeichen, keine

Bekleibung. Ginen leinenen Bauerkittel, eine graus tuchene Befte, einen Filzbut.

Des Thomas Symoniat.

Familiennamen, Szymoniaf; Borna= men, Thomas; Geburtsort und Aufent= haltsort, Rajew; Religion, fatholisch; Alter, F4 Jahr; Haare, dunkelblond; Stien, bedeckt; Augenbraunen, dunkel= gdzieby się tylko spostrzedź dali, zaraz aresztowały i takowych nam pod ścisłą strażą odstawiły.

Rysopis y są następuiące: Rysopis Jana Szymoniaka.

Nazwisko, Szymoniak; imie, Jan; mieysce urodzenia i pobytu, Kajewo; religii, katolickiéy; wiek, 15 lat; wzrost, nie trzyma miary; włosów, blond; czoło, pokrytego: brwi, blond; oczów, niebieskich; nos, usta, zwyczayne; zęby, zupełne; podbrodek, okrągławy; skład twarzy, pociągły; cery zdrowéy; postaci małey; mowa, polska; szczególnych znaków nie ma. Miał na sobie chłopską wełniakową kamzelę.

Jana Markiewicza.

Nazwisko, Markiewicz; imie, Jan; mieysce pobytu, Kajewo; religii katolickiey; wiek, 14 lat; wzrost, nie trzyma miary; włosy, czarne; czoło, pokryte; brwi, czarne; oczy, czarne; nos, usta, zwyczayne; zeby, zupełne; podbrodek, skład twarzy, okrągły; cery zdrowey; postać, mała; mowa, polska; szczególnych znaków nie ma.

Odzież.

Kamzelę płócienną, sukienną zieloną westkę i kapelusz.

Tomasza Szymoniaka.

Nazwisko, Szymoniak; imie, Tomasz; mieysce urodzenia i pobytu, Kajewo; religii katolickiéy; wiek, 14 lat; włosy, ciemnoblond; czoło, pokryte; brwi, ciemnoblond; oczy, porfionirt; Bahne, volljahlig; Rinn, ne; zeby, zupelne; podbrodek, okraoval; Gefichtsbilbung, långlich; Gefichtefarbe, gefund; Geffalt, Blein; Sprache, polnifch; befondere Rennzeichen, ska; szczegolnych znaków nie ma. Feine.

Befleibung.

Ginen weißwollenen Bauerfittel, Bein= fleiber von grober Leinwand, einen Bauerhut, ein Bembe von feiner Lein= manb.

Rogmin, ben 16. Juli 1833. Ronigl. Preng, Inquisitoriat. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

blond; Augen, blau; Mafe, Mund, pro= niebieskie; nos i usta; proporcyonal? glawy; twarzy podługowatey; cery zdrowey; postać, mala; mowa, pol-

Ubior.

Kamzela biała wełniakowa, z grubego płótna spodnie, kapelusz chłopski, i z cienkiego płótna koszula:

Koźmin, dnia 16. Lipca 1833.

Bekannemachung. In Folge hoher Regierunge Derfügung vom 16. b. M. sub Nro. 271 Juli, follen bie Erbarbeiten, behufs Bufullung des Durche bruch=Rolle im flefigen Berbychomer Damm, im Wege ber offentlichen Lieitation bem Mindeftforbernben übertragen werben. Es ift biergn ein Termin auf Mome tag ben 29. b. Mts. Morgens 9 Uhr in ber Wohnung bes Unterzeichneten (Rene Garten Do. 26) anberaumt, - wogn Unternehmungsfähige mit bem Bemerten eine gelaben werben, wie bie, ber Licitation jum Grunde, liegenden Bedingungen tage lich bei mir eingesehen werben fonnen. Dofen, ben 22. Juli 1833. Der Konigl. Bege=Baumeifter Diepenbrinker,